April 1965.

S. Mwietnia 1865

(675)Kundmachung.

Nro. 12756. Dom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Einbringung der vom Leib Lamm gegen Leopold Leszczyński ersiegten und an Josef Jordan dedirten, von biesem Letteren wieder an Franz Heinz übergangenen Summe von 2000 fl. öfterr. Wahr. fammt 6% Binfen vom 2. Marg 1860, bann ber Gerichtes und Erefugionekoften von 11 fl. 32 fr., 14 fl., 10 fl. 64 fr., 7 fl. 42 fr. und 262 fl. 14 fr. ö. M., die Feilbietung der im Sanoker Kreise liegenden, zur Nachlasmasse des Leopold Leszczyński gehörigen Guter Hulskie und Solina bewilligt, und bei Diefem Gerichte am 29. Mai 1865 um 9 Uhr Vormittags unter nachstehenden Lizitazionsbedingungen abgehalten werden wird:

- 1. Die Guter Hulskie und Solina merben abgefondert pr. Paufch und Bogen mit Ausschluß des Urbarial. Entschädigunge = Kapitale, welches wie bereits abgeschrieben und zugewiesen ift, veräußert.
- 2. Bum Ausrufepreife mird ber gerichtlich erhobene Chagungswerth biefer Guter, und zwar: fur Hulskie mit 18977 fl., und fur Solina mit 55393 fl. 70 fr. öfterr. Bahr. angenommen.
- 3. In Diefem Termine werben Diefe Guter auch unter bem Chagungemerthe, jeboch mas bas Gut Hulskie anbelangt, nur um einen folden Anboth veräußert werden, durch welchen die für die galigische Kredit : Anstalt dom. 252, pag. 299, n. 20 on. intabulirte Summe von 1800 fl. österr. Währ. f. R. G. vollkommen gedeckt fein wird.
- 4. Seder Kauflustige ist verpflicktet, das Badium für Hulskie im Betrage von 1500 fl. offert. Bahr., und für Solina im Betrage von 5000 fl. öfterr. Bahr. im Laren, oter in Bfandbriefen der galigiich-frandischen Kreditanstalt, ober in galigischen Grundentlaftungs-Obligazionen nach bem letten in der Lemberger Zeitung angesetzten, boch ben Mominalwerth nicht übersteigenten Rurje, ober in Grund. entlastungs = Obligazionen anterer Kronlander der österreichischen Monarchie, in 5% Metaliques oder in 5% Staatsschuld-Verschreibungen nach dem letten in der f. Wiener Zeitung angegebenen, den Rominal= werth nicht übersteigenden Kurse zu Sanden der Lizitazions = Rom= mission zu erlegen.

Das erlegte Babium bes Meiftbietenden wird guruckbehalten, ben übrigen Mitligitanten aber nach Abichluß ber Licitation guruckgestellt

5. Der Schägungsaft, ter Tabular-Auszug, fo wie die naheren Ligitazionebedingungen können in der hiergerichtlichen Registratur eingeseben, ober in Abschrift erhoben werden.

Von dieser Lizitazions : Ausschreibung werden beide Theile, und mar: bie Erben des Grefuten, namentlich Franciska, Stanislawa, Ludmilla und Wanda Leszczyńskie burch den herrn Abvofaten Dr. Sermak, welcher ihnen wegen ber mit ihrem Vormunde Josef Jordan als Exekuzionsführer obwaltenden Kollision zum Kurator, und der Abvokat Dr. Reger ju feinem Stellvertreter bestellt ift, dann alle Spothefar- Glaubiger, und zwar die befannten ju eigenen Sanden, jene dagegen, die dem Wohnorte nach unbekannt find, fo wie auch jene, bie nach bem 9. Juli 1862 in Die Landtafel gelangten, ober welchen ber gegenwartige Lizitazioneaft aus mas immer für einer Urfache nicht jugestellt Merben fonnte, bann bie liegende Rachlagmaße der Marie Herzog burch ben herrn Advofaten Dr. Kozłowski, welcher ihnen gum Rurator, und der herr Abvokat Dr. Waygart ju feinem Stellvertreter bestellt If, sowie auch durch das gegenwärtige Edift verftandigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, am 31. Dezember 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12756. C. k. sad obwodowy w Przemyślu do publicznej podaje wiadomości, że celem zaspokojenia sumy 2000 zł. w. a. Przez Leiba Lamma przeciw Leopoldowi Leszczyńskiemu wygranej, później Józefowi Jordanowi cedowanej, a przez tegoż znowu na Franciszka Heinza przeniesionej wraz z 6% odsetkami od 2. Marca 1860 bieżącemi, tudzież kosztów sądowych i egzekucyjnych pr. bieżącemi, tudzież kosztów sądowych i egzekusjąnio. 11 zł. 32 kr., 14 zł., 10 zł 64 kr., 7 zł. 42 kr. i 262 zł. 14 kr. w. a. na licytacyjna sprzedaż dóbr Hulskie i Solina, w obwodzie Sanockim położonych, massy spadkowej Leopolda Leszczyńskiego nalezacza położonych, massy spadkowej Leopolda Leszczyńskiego nalezacza położonych, massy spadkowej Leopolda Leszczyńskiego nalezacych zezwala, która w tym sądzie na dniu 29. Maja 1865 o godzinie 9. przed południem pod następującemi ułatwiającemi warunkami licytacyjnemi odbędzie się:

1. Bohra Hulskie i Solina sprzedane będą oddzielnie ryczałtowo z wyłaczeniem kapitału wynagrodzenia za zniesione poddań-

cze powinności już przekazanego i odpisanego.

2. Za cene wywołania ustanawia się sądownie dochodzona wartość szacunkowa tych dóbr, a mianowicie za dobra Hulskie suma 18977 zł., a za dobra Solina suma 55393 zł. w. a.

3. Na tym terminie dobra te także niżej ceny szacunkowej sprzedane będa, jednakże dobra Hulskie tylko za taką sumę, przez która suma 1800 zł. w. a. zpn. dom. 252, pag. 299, n. 20 on. na rzecz galicyjskiego towarzystwa kredytowego zaintabulowana zupełnie pokryta będzie.

4. Każdy cheć kupienia mający, obowiązanym jest, wadyum za dobra Hulskie w kwocie 1500 zł. w. a., a za dobra Solina w kwocie 5000 zł. w. a. w gotówce, lub w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego lub w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich według ostatniego kursu, w lwowskiej gazecie umieszczonego, nominalną wartość nie przewyższającego, lub też w obligacyach indemnizacyjnych innych krajów koronnych państwa austryackiego w 5% metalikach, lub 5% obligacyach długu państwa według ostatniego kursu w c. wiedeńskiej gazecie ogłoszonego, wartość jednakże nominalną tychże nie przewyższającego do rak c. k. komissyi licytacyjnej złożyć.

Złożone wadyum najwięcej ofiarującego zatrzymanem, innym zaś współlicytantom po ukończeniu licytacyi zwróconem zostanie.

5. Akt oszacowania, wyciąg hypoteczny, jakoteż bliższe warunki licytacyjne, wolno w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć

lub w odpisie podnieść.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamia się obie strony, a to spadkobierców egzekuta, mianowicie: Franciszka, Stanisławę, Ludmille i Wande Leszczyńskich przez adwokata Dr. Sermaka, któren im z powodu kollizyi między niemi, a ich opiekunem Józefem Jordanem jako egzekucyę prowadzącym zachodzącej, za kuratora, adwokat Dr. Reger za jego zastępce ustanawia się, zaś massę spadkową Maryi Herzog, tudzież wszystkich innych wierzycieli hypotecznych, którzy z miejsca pobytu nie są wiadomi, jakoteż tych, którzy po dniu 9. czerwca 1862 do tabuli krajowej weszli, albo którymby niniejsza uchwała z jakiej bądź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez adwokata Dr. Kozłowskiego, jakoteż przez edykta, a z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 31. Grudnia 1864.

Kundmachung.

Dir. 3022. Der vom boben Juftigministerium jum Advokaten in Buezacz ernannte Dr. Josef Meciński hat am heutigen ben Amtseid hiergerichts abgelegt, was hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bom f. f. Ober-Lanbesgerichte. Lemberg, am 3. April 1865.

G d i f t.

Mro. 531. Bon bem f. f. Bezirte Umte zu Nadworna als Gericht wird fundgemacht, daß fich in der hiergerichtlichen Depositen-

1. Bu Gunften ber Erben nach Salomea Witkowska ber Schuldschein ber Julie de Skarbek ddto. Bursztyn 14. Janner 1800 über

3000. fl. p.;

2. ju Gunften ber Erben nach Konstancya Koczańska ber Schuldschein bes Jakob Chełmicki ddto. 4. Mai 1806 über 35000

3. ju Gunften ber Erben nach Ferdinand Medwey ber Schulb= schein bes Konstantin Dobrzanski ddto. 6. Juni 1813 über 330 Dufaten, 57 Dukaten und 7661/2 Gilberrubel, fammt ben Abtretungs: Urfunden bes Glatz et Comp. ddto. 5. November 1813, bes Ferdinand Medwey ddto. 6. Janner 1814 und ber Erflarung bes Filipian Medwey ddto. 24. Janner 1816;

4. zu Gunften der Erben nach Barbara Borowska der Schuldschein bes Stanislaus Griga ddto. S. Juni 1819 über 100 Dukaten, und jenen vom 10. Juni 1813 über 300 Dukaten;

5. ju Gunften der Erben nach Katharina Tamborius die Raugione-Urfunde des Paul Nikorowicz ddto, Stanislau 18. Juni 1799 über 7685 fl. 23 gr. p.; endlich

6. zu Gunften der Grben nach Johann Lewicki bie Schuld. scheine bes Karl Korycki ddto. Kamienna 2. Janner 1805 über 36 fl. p.; ferner bes Mendl Guster ddto. Tysmienitz 29. Janner 1805 über 550 fl. p., und des Michael Zytkiewicz ddto, Kamienna 30. Jänner 1807 über 36 fl. p.

Rachdem diese Urfunden theils im Deposite des bestandenen f. f. Ctadt= und Landrechtes in Stanislau und theile im hiergerichtlichen Deposite über 32 Sahre erliegen, fo werben die unbefannten Gigen: thumer diefer Urfunden hiermit aufgefordert, folde binnen brei Mos naten bei der hiergerichtlichen Depositen = Raffe fo gewiß zu beheben, als fie fonst in die Registratur übernommen werden wurden. Bom f. f. Bezirks = Gerichte.

Nadworna, ant 25. Mars 1865.

(680)

Mr. 2503. Von tem f. f. Bezirksamte als Gericht in Zaleszczyki wird befannt gegeben, taß zur Einbringung ter durch Taube Follender gegen tie liegende Masse nach Venzel Zappe zur Einbringung der ersiegten Forderung von 111 ft. 311/2 fr. sammt 5% vom 2. Juni 1864 zu berechnenden Binfen, bann der Grefuzionskoften mit 9 ft. 61 fr. oft. B. die exekutive Beraußerung der jur Sypothek verfchriebenen Realität CNr. 326 in Zaleszczyki am 17. Mai 1865 um 10 Uhr Bormittage ale bem vierten Feilbiethunge-Termine unter nachftehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Zum Ausrufspreise wird der Schätzungswerth diefer Realis

tat mit 1823 fl. öft. 28. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden, 10% des Ausrufspreifes, ale Angeld zu Sanden ber Ligitazionskommiffion im Baaren ober in ten nach bem Tagesturje ju beredmenden Staatspapieren oter galig. ftandifchen Pfandbriefen zu erlegen, welches dem Ersteher in den Raufschilling eingerechnet, den Mitlizitanten aber nach beendigter Feilbie-

thung jurudgeftellt werden mird.

3) Der Räufer ift verbunden, binnen 30 Tagen von ber Bustellung tes ten Feilbicthungeaft bestätigenden Bescheides nur benjenigen Theil bes Kaufschillinge zu Gerichtshanden zu erlegen, welcher nach Maßgabe tes angebothenen Raufschillinges, jedoch nach Abschlag der auf Diefer Realität hypothezirten Forderungen, mit Ausnahme der, der Taube Follender und der Forderungen des hoben Merare, guruckbleiben follte, von ben hypothezirten Forderungen aber nur jene, melde mittlerweile durch rechtefraftige Urtheile ben Glaubigern zugesprochen fein follten, und die Exefuzion bereits verlangten.

Bezüglich der übrigen intabulirten Forderungen soll der Räufer nach Maßgabe des angebothenen Raufschillinges zur Sahlung nur in-

soferne verpflichtet sein, als es die Gläubiger verlangen.

4) Bis zur vollständigen Berichtigung bes Raufschillinges hat der Raufer den bei ihm gurudbleibenden Restfaufschilling mit 5% von

5) Der Räufer ist verbunden, die auf diesem Realitätsantheile intabulirten Lasten nach Maßgabe des Raufschillinges zu übernehmen, wenn fich die Sypothefargläubiger weigern follten die Zahlung vor bem gefetlichen oder bedungenen Auffundigungetermine anzunehmen.

6) Sobald sich ter Käufer ausgewiesen haben wird, baß er den Raufschilling im Gangen Lezahlte, oder aber, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belaffen wollen, wird derfelbe über fein Anfuchen in den physischen Besitz der erstandenen Realität eingeführt, ihm das Eigenthumsbefret ertheilt, die auf dem Saufe haftenden Laften gelofcht und auf den Raufschilling übertragen.

7) Die Nebertragungegebühr bat ber Räufer aus Eigenem gu

berichtigen.

8) Sollte der Benbiether welch' immer diefer Bedingniffe nicht erfüllen, so wird diese Mcalität auf seine Gefahr und Rosten in einem einzigen Lizitazionstermine verkauft, und sowohl das Angeld, als auch ber eingezahlte Theil bes Raufschillinges ju Gunften ber Sypothefar= gläubiger für verfallen erflärt werden.

9) Sollte diese Realität bei diesem Termine nicht über oder um den Schähungswerth verfauft werden konnen, so wird dieselbe mit Beobachtung bes S. 148 bis 152 G. G. D. auch unter tem Scha-

gungswerthe verkauft werden.

Sinfichtlich der auf diesem Antheile haftenden Laften, Steuern und fonstigen Abgaben werden die Rauflustigen an das hierortige

Grundbuch und das f. t. Steueramt gewiesen.

Hievon wird die Exefuzionsführerin Frau Taube Follender zu Sanden des Moses Engel, die liegende Masse nach Venzel Zappe zu Sanden des aufgestellten Kurators Herrn Advokaten Brodacki, dann die Hypothekargläubiger, als: die löbliche k. k. Finanzprokuratur Namens bes h. Alerars, Frau Alte Preminger, herr Michael Zakrzewski, endlich die liegende Masse nach Anna Czyki und Philip Hammerschmidt, endlich diejenigen Gläubiger, welche nicht rechtzeitig verstän= diget werden konnten, oder aber nach der Sand die Sypothek erlangen follten, zu Sanden des Kurators Herrn Advotaten Klimkiewicz in Die Kenntniß gesetzt.

Bom f. t. Bezirksgerichte. Zaleszczyki, am 30. Dezember 1864.

(690)Rundmachung.

Dr. 5321. Bur Sicherstellung ber Konfervazionsherstellungen im Stareminstoer Ctraffenbaubegirte pro 1865 wird hiemit die Offert= verhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

A. Auf der Karpathen-Sauptstraße. In der Herstellung der Brücke Mr. 8 im Fiskalpreise von 28  $09^{1}\rangle_{2}$ Nr. 31 Im Neubau " Mr. 451/4 304 51 In Reparatur bes Kanals" 77 74 Mr. 12 681/2 Zusammen 494

öfterr. Währ.

B. Auf ber Sambor-Turkaer Sauptftrage.

im Fistalpreise von 33 In Dammarbeiten 76 Im Umbau ber Jochbrücke Mr. 52 607 62

Busammen in der Turkaer Wegmeisterschaft 641 38

öfterr. Bahr.

|    |             |     |         |        |      |      |              |        | fl. | fr. |   |
|----|-------------|-----|---------|--------|------|------|--------------|--------|-----|-----|---|
| SI | Reparatur   | ter | Brüde   | Mr.    | 122  | im   | Fistalpreise | bon .  | 9   |     |   |
| "  |             |     | Jodybrů | de M   | r. 1 | 30   | "            |        | 86  | 41  |   |
| "  | <i>u</i>    |     | Brücke  | Mr.    | 133  |      | ,,           |        | 49  | 32  |   |
|    | Meubau bes  | R   | anals N | r. 68  |      |      |              | 2      | 239 | -   |   |
| "  | Reparatur   |     |         |        |      |      | "            | 2      | 220 | 16  |   |
| "  | ·           |     | 1/      | Mr.    |      |      |              |        | 24  | 45  |   |
| "  | "           | "   | 22      | Nr.    | 114  |      | 17           |        | 40  | 55  |   |
| "  | "           | 17  | Schlau  | dies ! | Mr.  | 104  | ,,           |        | 27  | 86  |   |
| ,, | "           | "   |         |        | Nr.  |      | ,,           |        | 8   | 92  |   |
| "  | Herstellung | der | Edugt   | auten  |      |      | , "          | 1      | 49  | 34  |   |
|    |             |     | _       |        |      | kaer | Wegmeisterfo | haft ! | )55 | 01  | - |
| ~  |             |     |         |        |      |      | ' O' at Tue  |        |     | 04  |   |

In Reparatur d. Satteljochbrücke Mr. 147 im Fiskalpr. von 888 Brüde Mr. 168 Jodbrücke Mr. 188 769 78 38 91 Brude Mr. 192 28 34 Mr. 194 Mr. 197 37 64 Nr. 199 40 51 Wehrsteinen 59

Busammen in ber Staremiastoor Wegmeisterschaft 1833 B. Summe der Sambor-Turkaer Sauptstraße 3429

öfterr. Währ.

Unternehmungelustige nerden hiemit eingeladen, ihre mit 10%= tigen Badium belegten Offerte längstens bis 19. April 1. 3. bei ber Samborer Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertbedingnisse können bei ber betreffenden Rreisbehörde oder dem Staremiastoer Etraffenbaubezirke eingesehen werden.

Machträgliche Unbothe finden keine Berücksichtigung. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 23. März 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5321. Dla zapewnienia robót konserwacyjnych w powiecie drogowym Staregomiasta w roku 1865, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Roboty są następujące:

| A.                 | Na głównym | gościńcu karpackim. | zł. | kr.   |
|--------------------|------------|---------------------|-----|-------|
| Restauracya mostu  | Nr. 8      | w cenie fiskalnej   | 84  | 34    |
| 77                 | Nr. 31     | 27                  | 28  | 091/2 |
| Wybudowanie "      | Nr. 451/4  | 77                  | 304 |       |
| Restauracya kanalu | Nr. 12     | 27                  | 77  | 74    |
|                    |            | Razem               | 494 | 681/2 |

w walucie austr.

Roboty ziemne

Na głównym gościńcu Sambor-Turka.

w cenie fiskalnej 33

| Przebudowanie mostu Nr. 52 | ,, 6               | 07 | 62 |
|----------------------------|--------------------|----|----|
| Razem w sekcy              | i drogowej Turka 6 | 41 | 38 |
| w walucie austr.           |                    |    |    |
| Reparacya mostu Nr. 122    | w cenie fiskalnej  | 9  |    |
| " Nr. 130                  |                    | 86 | 41 |
| " Nr. 133                  |                    | 49 | 32 |
| Wybudowanie kanału Nr. 68  |                    | 39 |    |
| Restauracya kanału Nr. 84  |                    | 20 | 16 |
| " Nr. 86                   |                    | 24 | 45 |
| " Nr. 114                  |                    | 40 | 55 |
| " Nr. 104                  |                    | 27 | 86 |
| " Nr. 134                  | ))                 | 8  | 92 |

Roboty ochronne 149 Razem w sekcyi drogowej Łopuszanka 955 w walucie austryackiej.

| Restauracy | a mostu | Nr. | 147 | w cenie | fiskalnej | 888 | 64    |
|------------|---------|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|
| "          | 22      |     | 168 |         | "         | 11  | _     |
| 27         | 77      |     | 188 |         | "         | 769 | 781/2 |
| 27         | 22      |     | 192 |         | 17        | 38  | 91    |
| 33         | "       |     | 194 |         | 17        | 28  |       |
| 22         | "       |     | 197 |         | 22        | 37  | 64    |
| 77         | 99      | Nr. | 199 |         | 22        | 40  | 51    |
| Kamienie o | bronne  |     |     |         | 22        | 18  | 54    |

Razem w sekcyi drogowej Staremiasto 1833

B. Suma robót na gościńcu Sambor-Turka 3429

w walucie austr. Przedsiębiorcy zechcą swoje 10% towe wadyum zawierające oferty wnieść najdalej do 19. kwietnia b. r. do urzędu obwodowego

samborskiego. Wszelkie warunki licytacyjne, ogólne i szczegółowe, jakotez i te, rozporządzeniem z dnia 13. czerwca r. 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być w urzędzie obwodowym samborskim lub w urzę dzie drogowym w Staremmieście przejrzane.

Później wniesione oferty nie będą uwzględnione. Co się niniejszem podaje do powszechnej wiadomości.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwow, dnia 23. marca 1865.

E d i f t.

Mr. 2343. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird biemit fund gemacht, daß im hiergerichtlichen Deposite nachstehende Privatiduldicheine und andere in Geschäften ter Privatpersonen errichtete Urfunden über 30 Jahre anfbemahrt erliegen, beren Gigenthumer fich bisher nicht angemeldet haben:

I. Maffe ber Anna Cielecka.

Rauzionsinstrument des Josef Zaremba Cielecki, ddto. 25. Mai 1829 über 1439 fl. 11/2 fr. 2B. 2B.

II. Masse des Josef Jastrzebski.

1. Duittung bes Vincenz Zietkiewicz, ddto. 25. Mai 1829 über 13700 ft. 27 fr. R.M.

2. Erflärung der M. Jastrzebska, vom 5. Oftober 1833 über

2000 Dut. hou.

3. Schuldschein ber J. Cycholewska, ddto. 11. Februar 1807 über 300 fl.

4. Chulbichein bes Paul Cycholewski, ddto. 13. Februar 1807 über 1000 fl.

III. Masse des Colestin Koński.

1. Chuldschein bes Johann Niepokojnicki, ddto 2. Juli 1818 über 209 Gilber : Rubel 95 Rop.

2. Schulbschein besfelben ddto. 27. Februar 1815 über 600 Gil-

ber = Rubel.

3. Chuldichein des Jakob August Kamienski, ddto. 27. Februar 1815 über 450 Gilber-Rubel.

IV. Masse des Josef Mörl.

Schuldschein Des Michael Steinhaut, ddto. 27. Oftober 1826 über 100 fl. RM.

V. Masse des Dominik Morszycki.

Quittung ber Amalie de Felsenthal Preyer, ddto. 9. Juni 1830 über 627 fl. 10 fr. RM.

VI. Maffe bes Anton Mioduski.

1. Schuldschein tes Karl Witwicki, ddto. 15. Mai 1814 über 55 Duf. holl.

2. Schulbschein bes Anton Kozicki, ddto. 2. Mai 1802 über 3070 ft.

3. Schuldschein des Josef Rusiecki, dato. 1. Janner 1807 über 3000 fipoln.

4. Schuldschein desfelben ddto. 1. Janner 1807 über 400 fip.

5. Schulbschein der Anna Rusiecka, ddto. 28. April 1798 über 387 flp. 26 gr.

6. Schuldschein derselben ddto. 10. April 1798, über 890 fip.

7. Schuldschein bes Marcel Chrzanowski, ddto. 8. Juli 1824, über 627 fip. 20 gr.

8. Schuldschein best Blasius Chobrzyński, ddto. 20. Dezember

1805 über 204 flp. 9. Schuldschein besselben ddto. 1. April 1806 über 300 fip.

10. Schuldschein bes Johann Romanowski, ddto. 17. Marg 1808 über 1000 flp.

VII. Maffe tes Samuel Pawlinski.

1. Duittung bes Baroni, ddto. 20. Marg 1800 über 30 fl. MB. 2. Schuldschein bes Josef Mattomss, ddto. 5. November 1806 über 24 fl. M.W.

3. Schuldschein bes Adalbert Feistmantel, ddto. 9. Februar 1817 über 40 Duf. holl. und 165 Gilb. Rub.

VIII. Masse des Thomas Peszyuski.

Raugionsurfunde bes Josef Casche, ddto. 21. Juli 1830 über 150 ft. KM.

IX. Maffe bes Karl Fürsten Poninski.

Bergleich zwischen Karl Fürsten Poninski und Josef Ortowski, ddto. 31. Oftober 1828 über 2000 fl. KM.

X. Maffe bes Anton Rzeczycki.

1. Brief bee Stanislaus Bert, ddto. 20. Juni 1824 bezüglich einer Summe von 803 Duf.

2. Schulbichein bes Anton Rosniecki, ddto. 18. Juni 1773 über 30.000 flp

3. Schudschein bes Gabriel Bietkowski, ddto. 18. Juni 1789 über 3710 flp.

XI. Maffe bes Andreas Szumlański.

1. Brief best P. Rozlucki, ddto. 20. Dezember 1804 über

20.000 ftp.

2. Ertabulazionserflarung bes Onnfry Szumlański, Kalixt Lo-Polt, bann ber Apolonia, Filipina, Viktor und Romuald Rozłuckie ohne Datum, bezüglich ter im Lastenstande von Czarnokońce intabulirten Summe von 8000 fip.

3. Ertabulazionserklärung der Apolonia, Filipina, Wiktoria, Sa. bina und des Konstantin Rozłucki ohne Datum, bezüglich der im Lastenstande von Czarnokońce intabulirten Summe 50.000 fl.

Duittung bes Jakob Szumlanski, ddto. 28. Juni 1825 über

1028 Duf. holl. 5. Duittung des Jakob Szumlański, ddto. 23. Juli 1822 über 600 Duk.

XII. Maffe bes Josef Smazewski. 1. Chulbschein des Michael Ruszkowski, ddto. 18. Februar 1823 über 62 Duf.

2. Bestätigung der Bentral - Liquidirungefommiffion des Ronigreiches Polen, dato. 2. Oftober 1824 über den rudftandigen Mili-

targehalt von 2926 Frant 50 Bentefimi.

Die unbekannten Eigenthumer ber obermahnten Urfunden merden demnach im Grunde Hofdefrets vom 28. Jänner 1840 Nr. 446 aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen wegen Erhebung derselben unter Nachweifung ihrer Unsprüche sich hiergerichts zu melden, widrigens nach verftrichener Gdiftalfrift biefe Urfunden aus dem Deposite erhoben und ohne weitere Saftung an die h. g. Regiftratur übergeben merben murben.

Tarnopol, am 13. Marz 1865.

G d i f t.

Dr. 11376. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit wiederholt fundgemacht, daß bei demfelben die Stelle eines öffentlichen beetdeten Dollmetschers aus der moldanischen und russischen Sprache

Die Bewerber um dieselbe merden aufgefordert, binnen vier Bochen vom Tage der dritten Ginschaltung dieses Ediftes in die Lemberger Zeitung ihre Gesuche unter Nachweilung ihrer Sprachkenntniffe und ihres fittlichen Wohlverhaltens bei bem f. f. Landesgerichte einzubringen und ift Unfäßigkeit in Lemberg hiezu nöthig.

Lemberg, am 27. Marz 1865.

E dift.

Mr. 11004. Lom f. f. Landesgerichte wird dem Alois Tatarkowski mittelft gegenwärtigen Etiftes bekannt gemacht, es habe Berl Lax in dem wider ihn sub praes. 18. April 1863 3. 15876 wegen Bahlung der Summe 1668 fl. oft. B. angestrengten Rechtsftreite un= term 4. März 1865 3. 11004 um Anberaumung einer Tagfahrt zur Erstattung ber Ginrede und Borladung bes Belangten burch Kurator und Edifte das Gefud, gestellt, worüber die Tagfahrt auf den 8. Dat 1865 um 10 Bormittage bestimmt murde.

Da der Aufenthalteort des belangten Alois Tatarkowski unbefannt ift, und deffen bevollmächtigter Advofat Dabozanski demfelben die Vollmacht aufgekundigt hat, so hat das f. f. Landesgericht zu fetner Vertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Landes= gerichte Advokaten grn. Dr. Gregorowicz mit Substituirung bes grn. Advokaten Dr. Kratter als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichts=

ordnung verhandelt merden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 6. Marz 1865.

(655)Edykt.

Nro. 2546. C. k. sad obwodowy Tarnopolski zawiadamia niniejszem pana Michała Szczepańskiego, że pan Waleryan Podlewski imieniem własnem i małoletnich dzieci Marceliny i Józefa Podlewskich, dalej pan Stanisław Ładuński i pan Romuald Bocheński prze-<mark>ciw niemu pozew</mark> względem extabulowania resztującej wekslowej kwoty 600 złp. m. k. z. p. n. i z ciężarami ze sumy 3000 złp. 15 gr. z. p. n. zabezpieczonej na sumie 78000 złp. dobra Hinkowce i Chartanowce, Błyszczanka, Dupliska i Dzwiniacz, Worwolińce i Zwiahel, w obwodzie Czortkowskim położone, obciążającej, pod dniem 14. marca 1865 do liczby 2546 wnieśli, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na dzień 30. maja 1865 godzine 10. rano postanowionym został,

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego pana Michała Szczepańskiego niewiadome jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adwokata krajowego Dr. Koźmińskiego, zastępca zaś w osobie pana adwokata krajowego Dr. Frühlinga niebezpieczeństwem i na koszta pozwanego ustanowionym został, z którym spór wspomniony według ustaw postępowania sądowego przeprowadzonym będzie.

Upomina sie zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego. by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił lub innego sobie obrońce obrał, tego sądowi oznajmił i wszystkie ku obronie praw swoich służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 20. Marca 1865.

Rundmachung.

Dr. 3513. Nom f. f. Przemysler Rreisgerichte wird befannt gemacht, daß die Firma "Viktor Leopold Chodacki" für bas Apo= thekergewerbe in Krosno in das Sandelsregister für Ginzelnfirmen am 23. März 1865 eingetragen worden ift.

Przemyśl, am 30. März 1865.

Rundmachung.

Mr. 2945. Bom Przemysler f. f. Kreis, als Handelsgerichte wird bekannt gegeben, daß die Firma "Eustachy Michael Burski" für bas Apothetergewerbe in Rymanow in bas Sandelsregister für Einzelnfirmen am 27. Dezember 1864 eingetragen morben ift.

Przemyśl, am 16. Marz 1865.

(702) © 8 i f t. (1)

Mr. 15921-6919. Von tem f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem Grn. Karl Janko mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Falok Kampf aus Mościska gegen ihn eine Zahlungsauslage wegen der Wechselforderung pr. 750 fl. öft. W. f. N. G. unterm 29. März 1865 Z. 15921 erwirft habe.

Da der Wohnort bes Grn. Karl Janko unbekannt ift, so wird bemfelben der Gr. Abvokat Dr. Roiński mit Substituirung des Grn. Advokaten Dr. Czomeryński auf seine Gefahr und Kosten zum Kusrator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gestichtes zugestellt.

Lemberg, ben 29. Marg 1865.

(692) Rundmachung. (2)

Mr. 2825. Im Zwecke ber Verpachtung des ter Stadt Busk bewilligten Gemeindezuschlages, und zwar von gebrannten geistigen Getränken mit 60% der Verzehrungssteuer mit dem Kiskalpreise von 3011 fl. und von Bier mit 25% der Verzehrungssteuer mit dem Fiskkalpreise von 365 fl. für das Jahr 1865, wird am 27. April 1865 beim k. k. Bezirksamte in Busk nährend der üblichen Amtsstunden bei der mißlungenen ersten eine zweite Offertverhandlung abgehalten werden.

Pachtlustige werden eingeladen, ihre klar und deutlich versaßten, mit 10% bes Fiskalpreises belegten und gehörig gesiegelten Offerten am oben festgesetten Tage mährend ber üblichen Amtestunten beim k. k. Bezirksamte in Busk anzubringen.

Die Eröffnung der Offerten wird am folgenden Tage, d. i. am 28. April 1865 stattsinden, und es werden dabei unklar und undeutlich verfaßte, nicht gehörig belegte und nicht ordnungsmäßig gesiegelte, so wie zu spät überreichte Offerten nicht berücksichtigt werden.

Die naheren Ligitazionebedingungen konnen jederzeit beim f. f.

Bezirfsamte in Busk eingesehen werden.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Złoczów, am 30. März 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 2825. Ponieważ pierwsza licytacya w celu wydzierzawienia dozwolonego miastu Busk na rok 1865 dodatku gminnego, a to od gorących napojów 60% akcyzy z ceną wywoławczą 3011 zł. i od piwa 25%, akcyzy z ceną wywoławczą 365 zł., nieodniosła pożądanego skutku, zatem rozpisuje się na dzień 27. kwietnia 1865 druga licytacya zapomocą ofert.

Mających chęć dzierzawienia powyższe przychody miejskie zaprasza się, ażeby dnia 27go kwietnia 1865 w zwykłych godzinach urzędowych swe dokładnie i wyraźnie określone, 10% ceny wywoławczej jako zakładem zaopatrzone i należycie opieczętowane oferty

c. k. urzedowi powiatowemu w Busku przedłożyli.

Blizsze szczegóły licytacyi w wzmiankowanym c. k. urzędzie

moga być wejrzane.

Rozpoznanie ofert nastąpi dnia 28. kwietnia 1865, przyczem oferty niedokładne i niewyraźnie określone, stosownym zakładem niezaopatrzone, należycie nieopieczętowane i nie w czas podane, zostaną nieuwzględnione.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 30. marca 1865.

(701) Ronfurs. (2

Nr. 193. Eine Offizialsstelle mit bem Gehalte jährlicher 525 fl. B. ist bei bem Stanislauer Kreisgerichte erledigt.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche, und zwar Ange stellte des Zivil- oder Militärstandes im vorgeschriebenen Dienstwege, binnen vier Wochen von der dritten Einschaltung dieses Aufruses in die Lemberger Zeitung bei dem Stanislauer f. f. Kreisgerichts- Prasibium einzubringen.

Disponible Beamte haben zugleich nachzuweisen, in welcher Gigenfchaft, von welchem Zeitpunfte und mit welchen Bezügen sie in den Stand der Versügbarfeit versest wurden, und bei welcher Raffe sie

ihre Disponibilitätegenuße beziehen.

Bom f. f. Kreisgerichts-Prafidium.

Stanislau, am 4. April 1865.

(699) © d f f t. (2)

Nr. 2877. Vom f. f. Kreisgerichte wird dem Herrn Meschulem Ebermann mittelst gegenwärtigen Solftes befannt gemacht, daß in ter Wechselrechtsfache des Majer Byk gegen Esroim Friedmann wegen Zah-lung der Wechselsumme von 310 fl. öst. W. mit dem Beschluße vom 29. März 1865 Z. 2877 tie provisorische Pfändung der dem Efroim Friedmann gegen Herrn Meschulem Ebermann zustehenden, mit der Zahlungsaustage vom 8. Februar 1865 Z. 1308 zuerfannten Wechselsforderung von 1160 si. öst. W. s. zu Gunsten des Majer Byk zur Sicherstellung der Wechselsumme von 310 fl. öst. W. s. bewilligt worden ist.

Da der Aufenthaltsort des herrn Meschulem Ehermann unbefannt ist, so hat das k. k. Kreisgericht zu dessen Vertretung und auf seine Gesahr und Kosten den hiesigen Landes Movokaten herrn Dr. Schmidt mit Substituirung des herrn Landes Advokaten Dr. Zywicki als Kurator bestellt und demfelben den für herrn Meschulem Ehermann bestimmten Beschied vom 29. März 1865 Zahl 2877 zus

gestellt.

Tarnopol, am 29. Marg 1865.

(698) © b i f t. (2

Mr. 40068. Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem Herrn Sigmund Mitter v. Dallwitz mittelst gegenwärtigen Ediktes bestannt gemacht, es habe wider ihn Hr. Dobieslaus v. Hordyński sub praes. 3. September 1864 Jahl 40068 wegen Jahlung des aus der größeren Summe von 2100 fl. österr. Währ. herrührenden Betrages pr. 2000 fl. öst. Währ. und Nechtsertigungserklärung der über Brusno stare erwirkten Pränotazion dieser Summe die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt auf den 13. Juni 1865 um 11 Uhr Vormittags erstreckt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landesgericht zu dessen Vertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiesigen Adv. Dr. Pfeisser mit Substituirung des Advokaten Dr. Gnoiński als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Soift wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheitigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 15. März 1865.

## Anzeige - Blatt.

# Für Leidende.

Vom Iten Mai ab werden im Badeorte Weldzirz wie früher Schaf= und Ziegenmolfen, täglich frisch aus dem Gesbirge kommend, abgegeben.

Die Lage am Fuße des Gebirges und die kräftigenden Bäder im Gebirgsfluße Swien eignen Weldzirz als Sommeraufents halt besonders.

Für Rost wird geforgt.

Anmeldungen um Wohnung beliebe man zu richten an bie Herrschafts Direkzion in Weldziez bei Dolina.

(710-1)

Das

Entrepôt Général

der vereinigten böhmischen Brunnen - Direktionen von Bilin, Franzensbad, Karlsbad, Giesshübel, Marienbad et Püllna

ist in Wien, Maximilian – Straße Nr. 5 seit dem 1. März 1865 etablirt und versendet alle natürlichen Wässer und Quellen Produkte prompt und zu siren Preisen — größern Abnehmern Provision. (688—2)

### Doniesienia prywatne.

(Gingefendet.)

(673 - 3)

Sountag ben 9. April b. J. erscheint die erfte Rummer ber

"Wiener Borfenzeitung."

(Berausgeber und verantwortlicher Redafteur: Alexander Scharf.)

Die "Wiener Börsenzeitung" erscheint jeden Sonntag Morgens als ein Finanzorgan, das nicht nur für den Börsianer allein, sondern auch für jeden Kaufmann und Industriellen, wie überhaupt für jeden Besißer von Staatspapieren, Akzien, Loosen u. s. w. unentbehrlich sein dürfte. — Die Pränumerazion kostet sowohl für Wien als für die Provinz (inbegriffen die freie Zustellung in's Haus oder die franstirte Zusendung durch die Post): Ganzjährig st. 8. Halbjährig st. 4. Vierteljährig st. 2 österr. Währ. Die Abonnementsbriefe sind zu abresstren an:

bie Abminiftragion ber "Wiener Borfenzeitung," Bollzeile 30.

Vom Bandwurm heilt gefahrlos in 2 Stunden Dr. Bloch in Wien, Praterstraße 42. Näheres briesich. Arznei verstendbar. (1421—5)